# Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

# Gazety Lwowskief.

Dziennik urzędowy

#### 4. August 1866.

4. Sierpnia 1866.

(1324)Rundmachung.

Mr. 38861. Machdem die Rinderpest im Lubliner Gouverne= ment erloschen, dagegen in zwei Ortschaften bes Bezirkes Gostynin im Gouvernement Warschau ausgebrochen ift, hat die f. f. Statthalterei= Kommission in Krakau ten Gintrieb von Großhornvieh aus dem Lubliner Gouvernement zu gestatten, hingegen aus bem Warschauer Gouvernement einzuhalten befunden.

Von der f. f. galig. Statihalterei.

Lemberg, am 31. Juli 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 38861. Ponieważ zaraza na bydło w gubernii Lublińskiej juz ustała, natomiast zaś w dwóch miejscach powiatu Gostyńskiego gubernii Warszawskiej się pojawiła, c. k. komisya namiestnicza w Krakowie wstęp bydła rogatego z gubernii Lublińskiej pozwoliła, z gubernii Warszawskiej zaś wstrzymać zarządziłą.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 31. lipca 1866.

Ankündigung.

Mro. 2854. Wegen Verpachtung der Zydaczower städt. Sut= weiden auf die Beit vom 1. November 1866 bis dabin 1869 wird vom 22. August d. J. die Lizitazioneverhandlung in der Lydaczower Stadtgemeindeamtsfanglei abgehalten werden.

Diese Sutmeiden find:

1. Zaprzeczyście mit bem Fistalpreise von . . .

2. Góra wielka bei Zaprzeczyście

mit tem Fiefalpreise von . . . 800 "

3. Zagorze und Ospiska mit bem Fisfalpreise von 1400

4. Orlow und Maretyn " " 11

5. Netecz Lizitazionslustige haben vor Beginn der Lizitazionsverhandlung

bas 10% Wadium zu erlegen. Die naheren Ligitagionsbedingungen fonnen in ber Zydaczower Gemeindeamtsfanglei eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirksamte.

Mikołajow, am 27. Juli 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2854. W celu wydzierzawienia pasz miejskich w Żydaczowie na czas od 1go listopada 1866 do ostatniego października 1869 odbędzie się w kancelaryi urzędu miejskiego w Żydaczowie na dniu 22go sierpnia 1866 publiczna licytacya.

Paszy te sa następujące:

z ceną wywołania 900 zł. 1. Zaprzeczyście 800 " 2. Góra wielka przy Zaprzeczyściu 1400 " 3. Zagórze i Opiska 600 " 4. Orlów i Meretyn 5. Netecz 800 " wal. austr.

Licytanci mają 10proc. wadyum przed rozpoczęciem licytacyi złożyć.

Wiadomości bliższe o warunkach zasiągnąć można w kancelaryi urzędu gminnego w Żydaczowie.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Mikołajów, dnia 27. lipca 1866.

#### (1318)Ronfurd = Audschreibung.

Mro. 535. Behufs der provisorischen Wiederbesetung ber beim Gemeindeamte der f. freien Sandelsstadt Jaroslau erledigten 3ten Gemeindeschreiberstelle, verbunden mit der Ausübung der Kontrole bei ber Stadtkaffe, mit einem Sahresgehalte von 315 fl. und einer jährlichen Remunerazion von 105 fl. öst. W. für die Versehung der Stadtkaffe : Kontrolorsgeschäfte, mit welcher der Erlag einer Dienn. fauzion in der Höhe tes Jahresgehaltes sammt der Remunerazion verbunden ist, wird der Konkurs bis 30. August 1866 hiemit aus= geschrieben.

Bewerber um die obige Dienststelle haben im obigen Termine im vorgeschriebenen Dieustwege an das hierortige Gemeindeamt ihre Gesuche, in welchen ber Geburtsort, das Alter, Stand, die jurud-gelegten Studien, die bisherigen Dienstleistungen, besonders die etwaige Befähigung jum Stadtkaffebienfte nadzuweisen ift, ju überreichen.

Magistrat Jaroslau 30. Juli 1866.

#### Ogłoszenie konkursu. •

Nr. 535. W celu prowizorycznego obsadzenia opróżnionej przy urzędzie gminnym wolnego król, handlowego miasta Jarosławia posady trzeciego pisarza gminnego jako kontrolora przy kasie miejskiej z pensyą roczną 315 zł. austr. wal. i remnneracyą roczną 105 zł. austr. wal. za wykonywanie wspomnionej kontroli z obowiazkiem złożenia kaucyi w kwocie jednorocznej pensyi wraz z remuneracya, rozpisuje się konkurs do dnia 30. sierpnia 1866.

Ubiegający się o te posade zechcą w terminie wyż oznaczonym w właściwej drodze do tutejszego urzędu gminnego podania swe ze załączonemi dowodami, miejsca urodzenia, wieku, stanu, skończonych studyów, dotychczasowej służby, osobliwie zaś kwalifikacyę na urzędnika kasalnego wnieść.

Jarosław, dnia 30. lipca 1866.

Ronfurs.

Dr. 6991. Pofterpedientensfielle bei ber neu ju errichtenden Poster pedizion in Berhometh am Sereth gegen Vertragsabschluß und Raugioneerlag von 200 fl. oft. 28.

Diefelbe hat fich mit dem Briefpostdiende und mit der postamt= lichen Behandlung von Werthsendungen bis jum Ging Ingewichte von 10 Pfund zu befassen und wird ihre Postverkindung turch ben gleich= geitig mit ihrer Aftivirung herzustellenden täglichen Bothenfahrturs Czernowitz - Berhometh, Wisznitz - Kutty erhalten.

Bezüge tes Bofterpedienten Ginhundert dreißig Gulden Beftal: lung, Zwanzig funf Gulben Umtspauschale, Cechehundert Gulben Bothenpauschale jahrlich fur Beforderung der fraglichen Betvenfahrten auf der Theilstrecke Berhometh - Starozynetz tour und retour, wobei bemerkt mird, daß diese Fahrten täglich um 51/2 Uhr Albends von Berhometh nach Starożynetz, von Starożynetz nach Berhometh aber um 3 Uhr 40 Minuten Nachmittags abzugehen haben werden.

Bewerber haben ihre Gesuche unter dofumentirter Rachweifung des Alters, der bisheriger Beschäftigung, Bertrauungwürdigfeit und Bermögensverhaltniffe, und zwar infofern fie bereite in öffentlichen Diensten stehen, im Bege ihrer vorgesetten Behörde, sonft aber im Bege ber zuständigen politischen Behörde binnen 3 Wochen bei ber Postdiretzion Lemberg einzubringen.

Bei sonft gleichen Verhältniffen erhält ter für die fragliche Poft : Beforderung die geringfte Forderung ftellende Bewerber den Vorzug.

Bon ber f. f. galig. Poft-Direfgion. Lemberg, ben 28. Juli 1866.

Edit t.

Mro. 32541. Dom Lemberger f. f. Lantes- als Sandelsgerichte werden alle Jene, welche ben, der Lemberger Generalagentschaft der f. f. priv. Nuova Societa Commerciale d'Assicurationi in Triest in Berluft gerathenen, von Grn. A. Mantel in Przemysl am 28. Dezember 1865 an eigene Ordre ausgestellten, von den herrn Naftali Ratz und Salamon Ratz zwei Monate a dato in Lemberg zahlbar akzeptirten, und vom grn. A. Mantel in biauco an bie obige General-agentschaft girirten Wechsel über 100 fl. öft. D. in Sanden haben follten, mit gegenwärtigem Ebitte aufgefordert, felben binnen 45 Ia= gen diesem Gerichte vorzulegen, und ihre allfälligen Rechte auf ben= felben barguthun, ale widrigens derfelbe für amortifirt und nichtig erflärt werden murbe.

Lemberg, am 4. Juli 1866.

Edyk t.

Nr. 41361. C. k. sad krajowo - handlowy w Lwowie oznajmia cdyktem niniejszymi, że dnia 28. I pca b. r. do 1. 41361 wniósł Antoine Andrieu z Brukseli w Belgii przeciw Janowi Kurzynie z zycia i miejsca pobytu nieznajomemu i tegoż z imienia, istnienia i miejsca pobytu nieżnajomym spadkobiercom do tutejszego sądu pozew o zapłacenie sumy wekslowej 26000 franków z p. n., na który to pozew uchwałą z dnia dzisiejszego termin do rozprawy ustnej według ustawy wekslowej na dzień 5go września 1866 godzinę 10tą przed południem wyznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego Jana Kurzyny lub tegoż spadkobiercow wiadome nie jest, wiee do zastępywania go w tej sprawie a to na jego koszt i stratę ustanowionym został kuratorem p. adwokat krajowy Dr. Sermak, a zastępca tegoz p. adwokat krajowy Dr. Męciński doręczając pierwszemu wyż wymicniony pozew.

Wzywa się więc tym edyktem pozwanego, aby na terminie wyżej oznaczonym, albo osobiście się stawił, albo informacye ustanowionemu kuratorowi udzielił, lub też innego zastępce sobie obrał i sądowi tutejszemu oznajmił, albowiemm w razie przeciwrym skutki z pominiecia i zaniechania środków prawnych wynikłe ponosić będzie musiał.

Lwów, dnia 28. lipca 1866.

(664) Labung

Die Witme bes Coffathen Johann Emanuel Krähe, Johanne Sophie Friderike, gebor. Richter ift zu Salzfurth am 5. Marg 1863 gestorben. Als nachste gesetliche Erben, welche ihr Erbrecht auf Die Bermanttschaft mit der Erblafferin grunden und mit derfelten fammt= lich im funften Grade vermandt find, haben fich bisher gemelbet: bie verehelichte Marie Sophie Hirschfeld, geb. Schönbrodt; Johann Gottlieb Richter; die verehelichte Marie Schmidt, geb. Richter; die verchelichte Christiane Rosine Schlurick, geb. Richter; ber Coffath Johann Gottlieb Richter; verehelichte Victoria Louise Krüger, gebor. Rolle; Johann Andreas Christian Gottlieb Wolfram; Johann Christoph Wilhelm Wolfram; Johann Friedrich Wilhelm Rolle; Carl Heinrich August Rolle; Witme Johannne Sophie Caroline Panse, geb. Rolle ; verehelichte Johanne Friederike Wotzel, geb. Rolle ; verehelichte Sophie Marie Dorothee Klepzig, geb. Deissner; Friedrich Christoph Daniel Böttcher; verehesichte Marie Friederike Christiane Gramm, gebor. Böttcher; Gottlieb Wilhelm Conrad; verehesichte Marie Friederike Wilhelmine Wald, gebor. Böttcher; verehesichte Marie Rosine Schoch, geb. Böttcher; verehesichte Johanne Dorothee Amalie Schmelzer, geb. Bottcher; verebelichte Johanne Christiane Dorothee Mobius, geb. Rolle; ber in unbefannter Abmefenheit befind= liche Johann Friedrich Wilhelm Rolle. - Alle, welche ein naberes oder gleich nabes Gibrecht zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, fich zur Geltendmachung ihres Anrects in bem auf ben 5. September 1866 Bormittags 11 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle angesetten Termine zu melden, mit der Warnung, daß bei ihren Musbleiben die bisher aufgetretenen Prätendenten für die rechtmäßigen Erben angenommen, ihnen als solchen der Nachlaß zur freien Disposition verabfolgt, und ter nach erfolgter Präclusion sich etwa erst meldende nahere oder gleich nabe Erbe alle ihre Sandlungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihnen weder Rechnungelegung noch Erfat ber gehobenen Autungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alstann von der Erbs Schaft nech übrig fein mirb, zu begnügen verbunden fein foll. - Johann Friedrich Wilhelm Rolle aus Halle a/S. wird hierzu besonders gelaben.

Bitterfeld, ben 30. März 1866.

Ronigliche preußische Kreis-Gerichts-Kommission I.

(1311) Kundmachung. (3)

Mro. 7181. Bei ben täglichen Mallefahrten zwischen Kaschau und Przemysl und zwischen Kaschau und Tarnow wird außer bem Hauptwagen täglich ein 4figiger Separatwagen als Beiwagen verstehren.

Was im Interesse bes Publikums mit ber Bemerkung zur allsgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß hierdurch bei beiden Mallesfahrten für die ganze Strecke die Aufnahme bis 7 respective 8 Passagiere ausgedehnt wird, und diese Maßregel von Kaschau aus am 31. Juli, von Przemyśl und Tarnow aus am 2. August beginnt.

Von der f. f. galig. Postdirekzion.

Lemberg, am 30. Juli 1866.

Mr. 196. Bom f. f. Bezirksamte als Gericte zu Zadośce wird hiemit kundgemacht, daß im März 1845 Leib Auerbach zu Zadośce mit Hinterlassung eines Vermögens ab intestato gestorben ist.

Da tem Gerichte ter Aufenthalteort bes Moses Auerbach gesfehlichen Erben tes Leib Auerbach unbekannt ift, so mird berselbe aufgefordert, sich binnen einem Jahre von dem untem gesetzten Tage

an bei biesem Gerichte zu melben und bie Erbserklärung anzubringen, wibrigenfalls bie Berlaffenschaft mit den fich melbenden Erben und dem für ihn aufgestellten Rurator Herrn Daniel Halpern abgehandelt werden würde.

Załośce, am 21. April 1866.

(1317) © 8 i f t. (1)

Mr. 9189. Ben dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Josef Matkowski und dessen unbefannten Erben mit diesem Goikte bekannt gemacht, daß Zenodia Osadkowska geborne Lityńska unterm 19ten Februar 1866 z. 3. 9189 auf Grund ter Berschreibung vom 4. August 1848 um Pränotirung des Hypothekarrechtes zum lebensklänglichen Besitz eines Gartens in Weldzierz sammt lebensklänglichen Holzungsrechtes in den Wältern zu Weldzierz im Lastenstande der Güter Weldzierz, Seneczow und Lolina gebeten habe, welchem Gessuche mit heutigem Beschluße Folge gegeben wurde.

Da der Wohnort des Jasef Matkowski oder für den Fall seis

Da der Wohnort des Jasef Matkowski oder für den Fall seis nes Todes seine Erben dem Gerichte unbekannt sind, so wird Herr Abvokat Dr. Starzewski mit Substituirung des Hrn. Advokaten Dr. Rajski temselben auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Wom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 10. März 1866.

Nro. 1613. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte Buczacz wird bekannt gemacht, daß in der Kridasache des Mendel Baumeister aus Buczacz in Erledigung der Anzeige des bisherigen Massavertreters Wolf Pahorillo über tas Verbrennen sämmtlicher ihm zugestellten diesfälligen Liquitirungeklagen und bei dem am 29. Juli 1865 ersolgten Berbrennen der h. g. Akten dieser Krida und des h. g. Einsreichungsprotokolles pro 1864 und vom 1. Jänner bis 29. Juli 1865 neuerlich zur Einbringung der Liquidirungsklagen hiemit eine neue Frist bis 30. September 1866 bestimmt.

Es werden demnach Tiesenigen, welche eine Forderung an diese Masse zu stellen haben, aufgefordert, wiederholt diesfalls eine gegen den aufgestellten Massaverreter Dr. Schatsel, Landes und Gerichts advokaten in Buczacz eine förmliche Klage bis zum obigen Termine hiergerichts einzubringen, widrigens sie von dem Kridavermögen, soweit solches die zeitgerecht sich anmeldenden Gläubiger erschöpfen, uns geachtet des auf ein in der Masse besindliches Gut habenden Eigensthums. Pfands und Kompensazionsrechtes abgewiesen sein und im letzteren Falle zur Abtragung ihrer Schuld an die Masse angehalten werden.

Buczacz, am 26. Juli 1866.

(1321) E d y k t.

Nro. 3604 ex 1865. Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Jarosławiu wzywa się z pobytu niewiadomego Wojciecha Dzięboj, aby w przeciągu jednego roku albo osobiście albo przez pełnomocnika do spadku po ś. p. Dmitrze Nowak, włościanie z Smochowa, bez zostawienia ostatniej woli rozporządzenia dnia 4. kwietnia 1851 w Smochowie zmartym się zgłosił, — gdyż w przeciwnym razie z postanowionym mu kuratorem w osobie p. adwokata Dra. Myszkowskiego spadek ten przeprowadzonym i przypadająca na niego część spadkowa aż do dowiedzionej lub sądownie orzeczonej śmierci jego w depozycie sądowym zachowaną zostanie.

Jarosław, dnia 30. maja 1866.

# Anzeige - Blatt.

## Doniesicala prywatne.

Mein Bergeichniß über echte

### Haarlemer - Blumenzwiebeln

mit Unhang einiger Commer= und Herbstfämereien ist erschienen und Itegt auf gefälliges Berlangen zur Franko = Berkendung bereit.

Ernst Bahlsen aus Befurt,

(1027-3)

Saamen= und Pflanzenhandlung.
Prag, Postgasse 1016 I.

JAN KLEIN,

właściciel handlu korzennego we Lwowie pod l. 225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności, iż w jego handlu jest do nabycia:

WELASNEGO WYRORU

Piwo po 6 zł. — dubeltowe po 7 zł. — porterowe po 10 zł. za wiadro, — 24 kr. butelka, tudzież

Olej rzepakowy

podwójnie rafinowany do lamp moderatorów funt 34 kr. pojedyńczo rafinowany funt 32 kr.

**Świece** { stołowe funt 36 kr., argandzkie , 38 , oszczędne , 38 ,

Mlydlo suche dwuletnie funt po 32 i 30 i 28 kr. podług wagi wiedeńskiej.

Cegły w różnych gatunkach i

Makuchy olejne.

(55-15)